## Amtsblatt

## Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. Angust 8863.

28. Sierpnia 1863.

Lizitazione : Ankundigung.

Mro. 6185. Bon ber f. f. Finang = Bezirke = Direkzion in Zokkiew wird mit Beziehung auf die Lizitazions = Kundmachung vom 18. Juli 1863 Bahl 5044 zur Kenntniß gebracht, daß wegen Verpach= tung des Bezuges der Fleisch=Berzehrungssteuer sammt dem 20% Zuschlage zu derselben im Rawaer Pachtbezirke für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 am 11. September 1863 durch den Rawaer k. f. Finanzache=Kommissär zu Rawa die zweite Lizitazion abgehalten werden wirb.

Der Fiekalpreis beträgt 3472 fl. 77 fr. d. i. Drei Taufend Bierhundert Siebenzig Zwei Gulben 77 fr. oft. 2B., movon der 10te

Theil ale Babium zu erlegen ift.

Schriftliche mit bem Babium belegte Offerten find bei bem genannten f. f. Finangmache = Kommiffar bis 10. Ceptember 1863 ein=

zubringen.

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen sowohl bei dieser f. f. Finang-Bezirke-Direktion als auch bei jedem f. f. Finangwache = Kom= missar im Zolkiewer Kreise eingesehen werden.

R. f. Finang=Bezirke=Direkzion. Zolkiew, ben 23. August 1863.

© dift. (1477)

Nro. 16989. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird bem, dem Leben und dem Wohnorte nach unbefannten Franz Horecki biemit bekannt gegeben, es habe unterm 14. August 1863 Bahl 10989 wiber benfelben Chaim Hersch Rosenhek und Dawid Teichberg eine Rlage wegen Löschung ber Summe von 533 fl. 20 fr. RM. aus bem Lastenstande der Realität Dro. 9 und 10 3/4 in Stanislan ausgetragen, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf ben 15. Oftober 1863 um 10 Uhr Bormittags angeordnet und bemfelben gur Bertretung ein Kurator in ber Perfon bes Abvofaten Dr. Eminowiez mit Substituirung bes Advokaten Dr. Maciejowski beigegeben

Es liegt baber bem Belangten ob, bem genannten Kurator bie nöthigen Behelfe gu übergeben, ober einen anderen Bevollmächtigten

ju bestellen, ober selbst bei ber Tagfahrt ju erscheinen.

Stanisławów, ben 17. Aguft 1863.

(1490)Rundmachung.

Mro. 1476. Die f. f. Tabakfabrik : Berwaltung in Winniki beabsichtigt nachstehende Artikel für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 im Ligitazionswege sicherzustellen, und zwar : 200 Klaf. Buchenscheiterholz,

59 Stud Drahtfiebe und weiche Bretter.

Schriftliche Anbothe werden angenommen bei der k. k. Tabaksfabriks Berwaltung zu Winniki bis längstens 14. September 1863

12 Uhr Mittags.

Maheres ift zu erseben aus ben Rundmachungen, Lizitazions & Rontrafte Bedingniffen bei ber f. f. Tabatfabrif in Winniki, bem f. f. Finang-Landes-Direktione-Detonomate und ber handels = & Gewerbe-Kammer in Lemberg. K. k. Tabakfabriks = Verwaltung.

Winniki, am 19. August 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 1476. Zarzad c. k. fabryki tytoniu w Winnikach ma zamiar zabezpieczyć dostawe następujących na czas od 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864 potrzebnych przedmiotów w drodze licytacyi, jako to:

200 sagów drwa bukowego łupanego,

59 sztuk sit drucianych, i

, desek mickkich.

Pisemne oferty zarząd c. k. fabryki tytoniu w Winnikach aż do dnia 14. września 1863 do godziny 12ej w południe przyjmowić bedzie.

Blizsze szczegóły powziaść można z obwieszczeń o warunkach licytacyjnych i kontraktowych w c. k. fabryce tytoniu kach, w ekonomacie c. k. dyrekcyi skarbowej i w izbie handlowoprzemysłowej we Lwowie.

Z zarządu c. k. fabryki tytoniu.

Winniki, dnia 19. sierpnia 1863.

(1489)Edykt.

Nr. 686. C. k. sad powiatowy w Olesku czyni niniejszym edyktem p. Jakuhowi Koszowskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu wiadomo, iż p. Aloizy Rakowski przeciw niemu i p. Sewerynowi Koszowskiemu na dniu 26. czerwca 1863 do 1,686 pozew o zapłacenie sumy 112 złr. m. k. czyli 117 zł. 60 c. w. a. z przynależytościami w tutejszym sądzie wytoczył i o sądowa pomoc prosił, w skutek czego termin do rozprawy na dzień 1. października 1863 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony zosał.

Ponieważ miejsce teraźniejszego pobytu p. Jakuba Koszowskiego sądowi nie jest wiadome, mianował na jego koszt i niebezpieczeństwo ks. Atanazego Paszkowskiego, proboszcza w Olesku kuratorem, z którym w mowie będący spór wedle ustawy sądowej

przeprowadzać się bedzie.

Pozwany Jakub Koszowski upomina się zatem niniejszym edyktem, aby w czasie oznaczonym lub sam się stawił, lab dotyczące dokumenta obrony ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo też innego pełnomocnika obrał, i o tem tutejszemu sądowi doniósł, inaczej skutki z tej zwłoki wynikające sam sobie przypisać będzie musiał.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Olesko, dnia 2. lipca 1863.

(1488)Obwieszczenie.

Nr. 4081. C. k. sad obwodowy jako sad karny wiadomo czyni, iż u Michała Utrata, także Franciszka Jaworskiego zwanego, o zbrodnie kradzieży obwinionego i podczas inkwizycyi tutaj zmarłego znalezione rozmaite prawdopodobnie z kradzieży pochodzące przedmioty, jako to: pierścień pozłacany z pieczatka kwadratowa i literami J. H. L., zegarek złoty cylinder o dwóch tylnych kopertach z białym cyferblatem za szkłem, z łańcuszkiem bronzowym, kluczyk z turkusikiem, czerwona chustka jedwabna w zółte kwiaty, połowa chusteczki niebieskiej jedwabnej, bawełniana chustka czer-wona, scyzoryk o dwóch ostrzach, zwierciadło kieszónkowe w blache oprawne, grzebień rogowy, igielnik drewniany, pugilaresik z czarnej skórki mały, który w stal oprawny, tudzież 3 zł. 31 c. w. a. w gotówce.

Wzywa się zatem nieznajomego właściciela, ażeby się wprzeciągu jednego roku od dnia trzeciego ogłoszenia w Gazecie Lwowskiej rachując, z swojemi prawami do tych powyżej wymienionych rzeczy tutaj zgłosił, i takowych własność udowodnił, w przeciwnym bowiem razie rzeczy te na rzecz masy spadkowej po zmarłym

Michale Utracie czyli Franciszku Jaworskim złożone zostana. Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 8. sierpnia 1863.

Konkurs . Kundmachung.

Mro. 1114. Bei bem f. f. Landesgerichte in Czernowitz ift eine erledigte fistemifirte Staats-Anwaltschafts-Substitutenstelle mit bem Charafter eines Rathsfefretars und Gehalte fahrlicher 945 fl. even= tuell 840 fl. öft. W. zu besehen.

Die Gesuche find nach Borichrift bes faif. Patentes am 3. Mat 1853 N. G. B. Nro. 81, insbefondere auch unter Nachweifung ber Kenntniß ber Landessprachen einzurichten, und im vorgeschriebenen

Wege an die Ober = Staate - Anwaltschaft in Lemberg bis zum 30. September 1. J. einzuschiten.

Disponible Beamten haben überdieß nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Beitpunkte ange-fangen, sie in den Stand der Verfügbarkeit versett worben seien, endlich bei welcher Raffe fie ihre Disponiblitätsgenuße beziehen.

R. k. Ober = Staats-Anwaltschaft.

Lemberg, am 26. August 1863.

(1499)Konkurd. Ausschreibung.

Mro. 7363. Bur Beschung ber beim f. f. Begirtsamte in Zurawno mit dem Sahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. 2B. erlebigten Ranglistenstelle wird der Konfurs ausgeschrieben, und hiebei auf dis= ponible befähigte Beamte vorzüglich Bedacht genommen werben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Wege innerhalb 14 Tagen vom Tage ber britten Einschaltung bieses Konturfes in dem Amteblatte ber Lemberger Beis tung gerechnet, bei bem f. f. Begirksamte in Zurawno einzubringen.

f. Kreisbehörde. Von der k.

Stryj, am 23. August 1863.

Cotift. (1)

Mro. 6851. Bon der Motariatskammer am Sige des Kreisge= richtes in Tarnopol wird zur Besetzung der erledigten Notarstelle in Czortkow mit einer Kauzion von 1050 fl. ost. W. der Konkurs unter Anberaumung einer Frist von vier Wochen vom Tage ber dritten Ginschaltung bes Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung hiemit ausgeschrieben.

Tarnopol, am 24. August 1863.

Ankundigung.

Dro. 8628. Bon Seite der Stanislauer f. f. Rreisbehörde wird bekannt gegeben, daß zur Verpachtung ber Beg: und Brudenmauth auf der hierfreisigen Czortkow - Monasterzyska Landesstraffe auf die Zeit vom 1. Movember 1863 bis Ende Dezember 1864 die Offertverhandlung hieramts gepflogen werden wird.

Die Mauthstagionen, Tariffage und Fiskalpreise find in dem

nachstehenden Ausweise ersichtlich gemacht.

Die Verpaditung dieser Mauthen wird ausschließlich auf Grundlage verfiegelter Offerten nach Analogie ber hohen Statthalterei Ber= ordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821, und der für die Berpach= tung der Aerarial = Mauthen mit Defret der f. f. Kameral = Gefällen= Verwaltung vom 20. Juli 1832 Z. 28848 vorgeschriebenen Formus larien ber allgemeinen und speziellen Berpachtunge = Bedingniffe ge=

Offerenten aus ber Mitte ber Ronfurreng, feien es einzelne Par= theien ober mehrere in Gesellschaft, wird vor auswärtigen der Vorzug

gegeben.

Die verstegelten Offerten muffen langftens bis 21. September 1863 — 6 Uhr Nachmittags bei ber f. f. Kreisbehörde überreicht oder eingelangt fein, nach Ablauf biefes Termins werden bie eingelangten

Offerten ausnahmelos unberücksichtiget bleiben.

Am 22. September 1863 um 10 Uhr Vormittags werben bie eingelangten Offerten bei der f. f. Kreisbehorde fommiffionaliter unter Beiziehung zweier Beugen eröffnet werden. Jedem, der fich mit bem Empfangsicheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte

ausweiset, ist das Beiwohnen bei dieser Eröffnung gestattet. Jebe Offerte muß gestegelt und mit ber Bestätigung über das erlegte Badium belegt, von Außen mit bem Ramen bes Unterneh= mungeluftigen bezeichnet fein, und wird über beren lebergabe vor Ab= lauf bes obigen Termins bem Ueberreichenben eine Empfangsbestäti=

gung ausgefolgt werden.

Jede Offerte muß ausdrücklich die Zusicherung enthalten, daß sich ber Offerent allen in den gedruckten Lizitazions= eigentlich Bertrags= bedingniffen enthaltenen allgemeinen, und den von Fall zu Fall feftzusetzenden besonderen Berbindlichkeiten und den Bestimmungen der vorliegenden Kundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstazion, für welche der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die festgesette Pachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen gu= gleich mit Biffern und burch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werden.

Das Nabium, über beffen Erlag sich in ber Offerte auszuweisen

ift, beträgt gehn Prozent bes Ausrufspreises.

Die Offerte muß mit dem Bor= und Familiennamen bes Offerenten, bem Charafter und bem Wohnorte besfelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich bei der Eröffnungs-Kommission durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ist.

Von der f. f. Kreisbehörde. Stanislau, ben 17. August 1863.

Nr. 8628. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Stanisławowie oznajmia się, iz przedsiewzieta bedzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na drodze krajowej Czortków-Monasterzyskiej w obwodzie Stanisławowskim znajdują-cych się na czas od 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864 w drodze ofert pisemnych.

Stacye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne sa w przyła-

czonym wykazie wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczetowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13go czerwca 1856 l. 23821, i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 1. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, badź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

obcemi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 21go września 1863 do 6tej godziny po południu do c. k. urzedu obwodowego oddane lub przysłane, po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupełnie i bez wyjątku nieuwzględnione.

Dnia 22. września 1863 o 10. godz. przed południem oferty wniesioue w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczetowane zostana. – Każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej per-traktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Każda oferta musi być opieczętowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem

bedzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje sie wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wy-

razonej ilości, oznaczoną być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazanem być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej. Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta

z wymieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisana.

Jezeli wiecej ofert na jedna i tez sama kwote brzmieć beda, to zaraz przez komisyc otwieraniem ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Z c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 17. sierpnia 1863.

| Landstrasse              | Mauthstazionen | Weg=    | g für die<br>Brücken=<br>u t h | Ausrufs-<br>preis | Vabium | Anmerkung. |
|--------------------------|----------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------|------------|
| Czortków - Monasterzyska | Buczacz        | 1 Meile | I. Tarifs=  <br>klasse         | 4268              | 427 -  |            |
| betto                    | Monasterzyska  | betto   | betto                          | 1000  -           | 100    |            |

E d i f t. Mro. 10992. Bom f. f. Kreisgerichte zu Stanislau wird bem frn. Romuald Younga unbekannten Aufenthaltsortes bekannt gemacht, daß wider ihn auf Grund des Wechfels ddto. 1. Marg 1862 über 420 fl. öft. 2B. gleichzeitig bie Bahlungsauflage für die Wechselsumme von 420 fl. oft. W. f. N. G. 3. 10992 ju Gunften ber Sara Horowitz erlaffen, daß dem abwesenden Belangten ein Kurator in ber Person des herrn Landesadvokaten Dr. Eminowicz mit Substitutrung bes hrn. Landesadvokaten Dr. Minasiewicz gleichzeitig bestellt, und biefem die Zahlungeauflage zugestellt wird. Stanislau, am 19. August 1863.

(1483)Konfure : Musschreibung. (2)

Dro. 8272. Bon ber f. f. Kreisbehörde in Stanislau wird gur Befetung ber bei bem f. f. gemischten Bezirksamte in Nadworna erlebigten Kanglistenstelle mit dem Sahresgehalte von 367 fl. 50 fr. öft. Bahr. und dem Vorrudungsrechte in die höhere Gehaltsstufe hiemit

der Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den erforderlichen Behelfen belegten Gesuche binnen vier Wochen vom Tage der britten Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Lemberger Beitung gerechnet, mittelft ihrer vorgesetten Behörde, oder falls fie in feinem öffentlichen Dienste stehen, unmittelbar bei bem f. f. Begirtsamte in Nadworna ju überreichen.

Dabei wird bedeutet, daß bei Besetzung dieser Stelle befähigte bisponible Beamten vorzugsweise werden berücksichtigt werben. Stanisla, ben 17. August 1863.

(1457)G d i f t. **(2)** 

Nro. 14137. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben Erben der Karoline Mogielnicka, als Marianna Schumpeter geborne Błońska, Klara Błońska, geborne Zukowska und Herr Josef Zukowski f. f. Oberlieutenant mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag bie f. f. Finangprofuratur Namens Des h. Aerars, unterm 7. April 1863 3. 3. 14137 ein Bejuch um Ginantwortung und Ausfolgung eines Theilbetrages der, für die genannnten Personen beim Czortkower f. f. Seneramte erliegenden politischen Depositums pr. 450 fl. 801/2 fr. öst. 2B., zur hereinbringung einer hinter Karolina Mogielnicka aushaftenden, im Lastenstande von Stobudka intabulirten Taxforderung pr. 91 fl. 5 fr. KM. f. N. G. überreicht habe, über welches Gesuch ber Bescheib vom 21. Juli 1863 z. 3. 14137 ergangen ist. Da ber Wohnort der obgenannten Personen unbekannt ift, so

wird benfelben ber fr. Landesadvokat Dr. Tarnawiecki mit Cubitituirung bes Grn. Abvokaten Dr. Roinski auf beren Gefahr und Rosten zum Aurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheib

dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 4. Juli 1863.

(1476)Ankundigung.

Mro. 8272. Bon Seite ber Stanislauer f. f. Kreisbehörde wird befannt gegeben, daß zur Berpachtung ber Weg = und Brudenmauth auf den hierfreisigen Landstrassen auf die Beit vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1864 die Offertverhandlung hieramts gepflogen

Die Mautstazionen, Tariffage und Fiskalpreise find in bem

nachstebenden Ausweise ersichtlich gemacht.

Die Berpachtung dieser Mauten wird ausschließlich auf Grundlage versiegelter Offerten nach Analogie ber hoben Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821, und ber fur die Berpach= tung der Aerarialmauten mit Defret der f. f. Kameral-Gefallen-Bermaltung vom 20. Juli 1832 Bahl 28848 vorgeschriebenen Formularien ber allgemeinen und fpeziellen Berpachtungs Bedingnipegeschehen.

Differenten aus der Mitte ber Ronfurreng, feien es einzelne Bartheien oder mehrere in Gesellschaft, wird vor auswärtigen der Borgug

gegeben.

Die versiegelten Offerten muffen längstens bis 21. September 1863 6 Uhr Nachmittage bei ber f. f. Kreisbehörde überreicht ober eingelangt fein, nach Ablauf dieses Termins werden die eingelangten Offerten ausnahmslos unberüchfichtiget bleiben.

Um 22. September 1863 um 10 Uhr Vormittags werden die eingelangten Offerten bei ber f. f. Kreisbehörde tommiffionaliter unter Beiziehung zweier Beugen eröffnet werden. Jedem, der fich mit dem Empfangsicheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte ausweiset, ift bas Beimohnen bei biefer Eröffnung gestattet.

Jede Offerte muß gestegelt und mit der Bestätigung über das erlegte Ladium belegt, von Außen mit dem Ramen bes Unternehmungeluftigen bezeichnet fein, und wird über beren liebergabe vor Ablauf bes obigen Termins bem Ueberreichenden eine Empfangsbe-

stätigung ausgefolgt werben.

Jede Offerte muß ausdrücklich die Busicherung enthalten, baß fich der Offerent allen in den gedruckten Lizitazions = eigentlich Ber= trags-Bedingniffen enthaltenen allgemeinen, und den von Fall zu Fall festzusekenden besonderen Verbindlichkeiten und ben Bestimmungen der vorliegenden Kundmachung unterziehe.

In der Offerte mup die Mauthstazion, für welche der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf bie festgefeste Pachtzeit gehörig bezeich= ret, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen zugleich mit Biffern und durch Borte auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werben.

Das Badium, über beffen Erlag fich in ter Offerte auszuwei-

fen ift, beträgt gehn Pergent des Ausrufspreifes.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familien-Namen des Offedem Charafter und dem Wohnorte desselben unterfertigt sein.

Wenn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wird fogleich bei ber Gröffnungs = Rommission burch bas Loos entschieden merben, melder Offerent als Bestbiether zu betrachten ift. Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Ohwieszczenie.

Nr. 8272. Ze strony c. k. urzędu obwodowego w Stanisławowie oznajmia się, iż przedsiewzieta bedzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na drogach krajowych w obwodzie Stanisławowskim znajdujących się, na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1864 w drodze ofert pisemnych.

Stacye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyła-

czonym wykazie wyrazone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiebiorstwa, wyłącznie na postawie opieczetowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z d. 13. czerwca 1856 l. 23821, i dla wydzierzawienia myt eraryalnych dekretem administracyi dochodów skarbowych z d. 20. lipca 1832 1. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym, daje się pierwszeństwo przed

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 21. września 1863 do 6ej godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wniesione oferty beda zupełnie i bez wyjatku nieuwzględnione.

Dnia 22. września 1863 o 10cj godzinie przed południem oferty wniesione w urzedzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczetowane zostana. Kazdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczacej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczetowaniu.

Każda oferta musi być opieczętowana, zaopotrzona stwier-dzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiercy, a podającemu takowej przed upływem terminu wyda-

nem będzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiazaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na która wniosek ceny podanym bedzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie oznaczoną, i suma wnioskowana w jednej zarazem liczbą i słowami wy-

razonej ilości, oznaczoną być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymienieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jezeli więcej ofert na jedną i też samą kwotę brzmieć beda, to zaraz przez komisye otwieraniem ofert w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 6. siermnia 1863

| Stanislan. den 6. August 180 | 001         | Stanisławów, dnia 6. sierpnia 1863. |           |               |            |  |  |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|--|--|
| Landstrasse                  | Mautstazion | Tariffat für die                    | Alusrufs: | m st          | Unmerkung. |  |  |
|                              |             | Beg= Bruden=                        | - Preis   | <b>Vadium</b> |            |  |  |
|                              |             | Maut                                | ft.   fr. | fl.  fr.      |            |  |  |
| Stanisławów - Bursztyn       | Jamnica     | 1 Meile   I. Tarifs-                | 1300 .    | 130 .         |            |  |  |
| dto.                         | Demianów    | 2 Meilen —                          | 1300 .    | 130   .       |            |  |  |
| Sielec - Zaleszczyk          |             | -                                   |           | .   .         |            |  |  |
| dto.                         | Miłowanie   | 2 Meilen   II. Tarifs:<br>Rlaffe    | 770 .     | 777           |            |  |  |
| dto.                         | Jezupol     | 1 Meile   M. Tarifs<br>Rlasse       | 920 .     | 92            |            |  |  |
| Tyśmienic - Kolo nea         | Отупіа      | 2 Meilen   I. Tarifs-               | 1643 .    | 164   30      |            |  |  |
| dto.                         | Odaje       | 2 Meilen —                          | 1083 .    | 108 30        |            |  |  |

Mundmachung.

Mro. 7654. Vom Przemysler f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird dem abmesenden Nastali Wein derzeit unbekannten Aufenthaltes erinnert:

Es habe wider benfelben Leib Ball auf einen von Lea Fremd ausgestellten Wechsel zahlbar am 25. August 1860 unterm 24. August 1863 Zahl 7654 die Zahlungsauflage von 100 fl. öft. W. fammt 6% Binsen vom 26. August 1860 und Gerichtskoften von 9 fl. 81 f. oft. B. erwirkt, wornach die diepfällige Verordnung wegen deffen gegen= wärtig unbefannten Aufenthaltes dem für ihn von Amtswegen aufgestellten Kurator Landes-Nibvokat Dr. Sermak zugestellt wurde.

Przemyśl, am 24. August 1863.

(1474)Ronfurs. (2)

Mro. 7765. Bur Besetzung ber beim f. f. Bezirksamte in Bircza mit dem Jahreegehalte von 367 fl. 50 fr. oft. B. in Erledigung gekommenen Kanzelistenstelle, wird der Konkurs ausgeschrieben und es werden disponible, der Landessprache mächtige Beamten vorzüglich berucksichtiget worden.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Dienstwege bis 10. September 1. 3. an das obbenannte f. f. Bezirksamt zu überreichen.

Sanok, am 11. August 1863.

Edykt kuratelarny. Nr. 16850. Lwowski c. k. sad krajowy podaje p. Teodorowi Popielowi do wiadomości, że wskutek prosby p. Maryi Dwernickiej

uchwałą z 30. czerwca r. b. l. 16850 zezwelił na extabulowanie ze stanu biernego dóbr Lachowy sumy 28000 złp. w ks. włas. 45 str. 382. 1. 28. cież. intabulowanej.

Gdy miejsce pobytu p. Teodora Popiela lub w razie jego śmierci, jego nieznajomych spadkobierców nie jest znajome, przeto ustanawia się jemu p. adwokata krajowego dr. Pfeiffera za kuratora i temu pomienioną uchwałę się doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 30. czerwca 1863.

(1491)Obwieszczenie.

Nr. 2067. Ze strony dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63 ustaw, kapitał 19537 złr. 2 kr. mon. k. czyli 20513 zł. 881/2 kr. w. a. i 32934 zł. 50 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 26400 złr. m. k. i 33100 zł. wal. a. na hypotekę dóbr Bożyków, Wołoszczyzna i Siółki w obwodzie brzeżańskim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1862 jeszcze pozo-stały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 30. lipca 1863.

(1492)Obwieszczenie.

Nr. 2069. Ze strony dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie art. 63 ustaw, kapitał 10397 złr. 50 kr. m. k. czyli 10917 zł. 72<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 11000 złr. m. k. na hypotekę dóbr Krzywenkę z przyległościami Oparszczyzna i Wasylków w obwodzie czortkowskim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1862 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciagu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 30. lipca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2070. Ze strony dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63 ustaw, kapitał 25282 złr. 15 kr. m. k. czyli 26546 zł. 36 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 30400 złr. m. k. na hypotekę dóbr Ostrów koło Radymna w obwodzie przemyskim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1862 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 30. lipca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2071. Ze strony dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63 ustaw, kapitał w sumie 831 złr. 56 kr. m. k. czyli 873 zł. 53 kr. w. a. i 265 złr. 55 kr. m. k. czyli 279 zł. 21 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 1000 złr. i 300 złr. m. k. na hypotekę dóbr Kielczawa w obwodzie sanockim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1861 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 30. lipca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2072. Ze strony dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 4535 złr. 50 kr. m. k. czyli 4762 zł. 621/2 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 5300 złr. m. k. na hypoteke dóbr Bystra w obwodzie sandeckim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1862 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy towarzystwa był złożony:

We Lwowie, dnia 30. lipca 1863.

Lizitazions-Kundmachung.

Mro. 6203. Bon der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Zok-kiew wird mit Beziehung auf die Lizitazions = Kundmachung vom 18. Juli 1863 3. 5044 zur Kenntniß gebracht, daß wegen Berpachtung bes Fleischverzehrungesteuer = Bezuges im Niemirower Pachtbezirke für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 am 16. September 1863 gu Niemirow durch ben Rawaer f. f. Finangmach-Kommissär die zweite Lizitazion abgehalten werden wird. Der Fiskalpreis beträgt 1245 fl. 74 fr., d. i. Gin Tausend

Zweihundert Vierzigfunf Gulden 74 fr. öft. W., wovon der zehnte

Theil als Vadium zu erlegen ift.

Schriftliche mit dem Vadium belegte Offerten sind bis 15. Sep=

tember 1863 beim Rawaer f. f. Finanzwach = Kommissar einzubringen. Die übrigen Pachtbedingniße konnen sowohl bei dieser f. f. Finang-Bezirts-Direkzion, als auch bei jedem f. f. Finanzwach-Rommiffür des Zotkiewer Kreises eingesehen werden.

Von der f. f. Finang-Bezirfs-Direkzion.

Zolkiew, den 24. August 1863.

E d i f t. (1481)

Mro. 3880. Bom f. f. Landes = Militärgerichte für Galizien wird ber abmefenden und dem Aufenthalte nach unbekaunten Frau

Rittmeisterswitwe Teophila Marquise Leali mit diesem Editte bekannt gemacht, daß wider bieselbe die Geschäftsfrau Laje Gotteswerth zu Rohatyn durch herrn Advokaten Dr. Rechen gu Lemberg eine Wech selflage auf Zahlung von 752 fl. 50 fr. öft. Bahr. f. R. G. hiergerichts überreicht, und um Erlassung der Zahlungsauflage gebeten bat, welcher mit Bescheid vom 31. Juli d. J. Nro. 3880 Folge gegeben

Da ber Aufenthaltsort ber belangten Frau Rittmeifterswitme Theophila Marquise Leali unbefannt ist, so wird zur Bertretung derselben der herr Advokat Dr. Pleiker mit Substituirung des herrn Aldvokaten Dr. Kratter auf ihre Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, demselben die Zahlungsauflage zugestellt, und hierüber nach den bestehenden Gesetzen verhandelt werden.

Die Belangte wird daher aufgefordert, ihren Aufenthaltsort bekannt zu geben, oder die nöthigen Behelfe bem aufgestellten Kurator mitzutheilen, oder auch einen anderen Vertreter zu wählen, und anber nahmhaft zu machen, widrigens sie sich die nachtheiligen Folgen selbst

zuzuschreiben haben wirb.

(1503)Kundmachung. (1)

Nro. 2748. In Buczacz ist ein f. k. Telegraphenamt mit beschränktem Tagdienste eröffnet worden.

Vom k. k. Telegraphen = Inspektorate. Lemberg, am 26. August 1863.

(1486)Edift.

Mro. 33875. Vom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird dem Srn. Wladimir Grafen Bielski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Sime Lea Belf sub praes. 12. August 1863 3. 33875 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 3600 fl. öft. 28. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber bie

Bahlungsauflage unterm 13. August 1863 3. 33875 bewilliget wurde. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Koften ben hiefigen Abvokaten Dr. Kratter mit Substitutrung bes Abvofaten Dr. Hollmann als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= behelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Vom k. k. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 13. August 1863.

© dift.

Mro. 32694. Vom f. f. Lemberger Landes= als Handelsge= richte wird hiemit befannt gemacht, daß über Begehren des Abraham Penzias zur Hereinbringung der vom Abraham Penzias wiber Adalbert Wasylewski ersiegten Wechselforderung von 800 fl. öft. Währ. s. D. G. die exekutive Feilbiethung der als Hupothek dienenden, über den Gutern Jaskowice, Zakomorze und Podlisien sammt Attinens Dom. 301. pag. 161. n. 34. on. haftenden Summe von 9600 ft. RM., respektive bes Restes berfelben von 7200 fl. KM. sammt 5% Binsen bewilligt, und unter folgenden Bedingungen am 17. September und 30. September 1863 Vormittags 11 Uhr bei diesem f. f. Landesgerichte vorgenommen werden wird.

1. Der Ausrufspreis ift 7200 fl. RM.

2. Alls Vadium find 10%, also 720 fl. KM. zu erlegen.

3. Die Summe wird beim erften Termine um ober über ben Mennwerth, beim zweiten um jeden Preis verkauft.

Lemberg, am 13. August 1863.

(1487)Cobift.

Mro. 33674. Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte wird bem Berrn Vladimir v. Bielski mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Mendel Lax sub praes. 11. August 1863 Bahl 33674 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechfelsumme pr. 3600 fl. öst. W. augebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 13. August 1863 Bahl 33674 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landes= als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten den hiesigen Advokaten Dr. Kratter mit Substitui= rung des Advokaten Dr. Tarnawiecki als Kurator bestellt, mit wel= chem die angebrachte Nechtssache nach Verordnung des Justizministe= riums vom 25. Jänner 1850 verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbitt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, ben 13. August 1863.